# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 14. Mars 1821.

Angefommene Frembe bom 8. Mary 1821.

Habe Gutsbesitzer von Swiniarsti aus Schoden, Frau Gutsbesitzerin von Pilasta aus Pudewis, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Prusti aus Grabow, Hr. Gutsbesitzer von Twardowski aus Dziechowo, Hr. Gutsbesitzer von Ilotnicki aus Siele, I. in 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Ruczborski aus Krzyzownik, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Probst Krajewski aus Ilowco, Hr. Gutsbesitzer von Starzenski aus Challow, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 9 Mary

hr. Gutsbesitzer von Graboweki aus Welno, I. in Nro. 1. St. Martin; hr. Gutsbesitzer von Lipsti aus Treben, Hr. Gutspächter Salkoski aus Dobieczon, f. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Zablocki aus Jaroslawiec, Hr. Gutsbesitzer von Kierski aus Gorki, I. in Nro. 392 Gerberstraße;

Den To. Marg.

Sr. Gutbbefiger von Brefa aus Swigtfowo, I. in Rr. 116 Breiteffrage.

Den 11. Marz.

Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Turwia, Hr. Gutsbesitzer von Bislos blodi aus Krzeszlitz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Neuendorsfer aus Bromberg, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Entsbesitzer von Kuczborski aus Gorka, Hr. Gutsbesitzer von Drwenski aus Brodowe, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Schuhmann aus Lüben, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. von Gomolinskt aus Gebic, I. in Nro. 39 r Gerberstraße.

Mbgegangen.

Hr. Bocquet nach Dusznif, Hr. von Koszak nach Kleszewo, Hr. Kaufmann Schon nach Stettin, Hr. von Miegolewski nach Mladziejewo, Hr. von Swiniarski nach Schocken, Hr. Kaufmann Krahnslowo nach Thorn, Frau von Gajewska nach Bolkkein, der poinische Capitain Horodynski nach Barschau, Hr. von Teyler nach Gendrochowo, Hr. von Starzenski nach Jalowco, Hr. Schauspiel-Direktor Backmann nach Incsen, Hr. von Bresa nach Swigtsowo, Frau von Dabrowska nach Binagora.

Bekanntmachung wegen Bererhpacktung ber Bielekoer Walkmuble, zum Domainen-Amt Birnbaum gehörig

In Gemäßheit der Verfügung des Rbniglichen Finanz-Ministerii vom ten Juun d. J. foll die bei Bieloko gelegene, zum Domainen-Umt Virnbanm gehörige Walkmuhle im Wege des öffentlichen Meistgebots vererbpachtet werben.

Mußer ben Gebauden, beftehend

- a) in der Walkmuble nebst baran befind= lichen Bohnhause und
- b) zweien Stallgebauben, gehören noch folgende Grundflucke bazu,
  - 1) Un Sof und Bauftellen 36 DR
  - 2) = Gartenland 137
  - 3) = Wiesen 2 Mrg. 35

4) = mit Holz be= wachsener Hu=

thung 18 = 173 =

in Summa 22 Mrg. 41 M. Magbeburgisch.

Der jahrliche Kanon ift auf 450 Athl. incl. 3 in Golbe festgestellt, und zur Sicherheit bes Gebots auf das Erbstands-Geld, wird im Licitations-Termin von dem Meistbietenden ein Badium von 300 Athl. Cour. deponirt.

Wir haben zur Vererbpachtung bieses Grundstückes einen Licitations-Termin auf den 2 ten April b. J. Aprmittags um 9 Uhr in bem Amtshause zu Birnsbaum vor dem Herrn Landrathe von Kurnatowski anberaumt und laden alle Ers

#### Obwiesczenie.

W moc Reskryptu Królewskiego Ministerstwa Przychodów z dnia 2. Czerwca r. z. wypusczonym bydź mawdzierzawę wieczystą drogą publiczney licytacyi Folusz pod Bielskim położony do Ekonomii Międzychodzkiey należący.

Oprócz budynków składaiących się:

a) z Folusza z przyległym do niego budynkiem mieszkalnym;

a) z dwóch staien; należą iescze do tego następuiące grunta wynoszące, iako to:

1. przestrzeń podworzowa i mieysce na których budynki stoią 36 DPr.

2. ogrody 3. łąki 2 M. 35 —

4. pastwiko drzewem porosle 18 — 173 ogolem 22 M. 41 \(\text{Pr.}\)

miary magdeburskiey.

Kanon roczny, ustanowiony iest na 450 tal. włącznie i część w złocie, na zabespieczenie zaś podania na wkupne powinien pluslicitant złożyć w terminie licytacyjnym Vadium w summie 300 talarów w grubey monecie.

Do wydzierzawienia tey posiadłości wyznaczyliśny termin licytacyjny na dzień 2. Kwietnia r. b. o godzinie g. przed południem w pomieszkaniu Naddzierzawcy w Międzychodzie przed W. Kurnatowskim Radzcą Ziemiańskim, wzywaiąc ochotę kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

merbes und Befithluftige gur Ginhaltung beffeiben hierdurch ein. Die ber Licitation jum Grunde liegenden Erbpachte-Bedin= gungen, fonnen sowohl in unferer Do= mainen-Registratur, als auch in dem lands rathlichen Bureau bes Virnbaumer Areis fes und in ber Registratur bes Domai= uen-Unte Birnbaum eingesehen werben.

Pofen den 9. Februar 1821. Ronigl. Preuß, Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya II.

Registraturze Ekonomii Międzychodzlie Yo

Poznań d. 9. Lutego 1821.

Warunki wieczystego wydzierzawie-

nia przevrzane bydź moga w Registra.

turze naszy dobr rządowych, iako też

w biorze Radzcy Ziemiańskiego Po-

wiatu Międzychodzkiego, niemniey w

Subhastations = Patent.

Das hierselbst unter Mro. 35 auf der Borftadt Schrodfe belegene zu dem Pam= lowefischen Radlag gehörige Grundstud, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1664 Athl. 21 gGr. gewürdigt worden, foll Behufe Befriedigung ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft In Gefolge ber Befanntma= dung vom 27ften Rovember pr. ift in Termino ben 30, Januar b. 3. 400 Mihl. geboten worden, da aber spater ein hoberes. Gebot von 450 Rthl. gethan, fo wird noch ein Termin auf den toten April b. J. vor bem Landgerichtsrath von Ollrych Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Lofale angesetzt und alle Raufluftige und Rauffahige ju bemfelben vorgeladen, nach Erlegung einer Kaution bon 50 Athl. ihre Gebote zu Protofoll zu geben und zu gewärtigen, daß biefes Grundstuck nach vorher gegangener Ups probation bem Deiftbiefenden\_adjudicirt merben wird.

Pofen am 19. Februar 1821. Ronigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do pozostałości ś. p. Pawłowskiego należąca tu na przedmieściu Srodzce pod liczbą 35. położona nieruchomość która sądownie na 1669 Tal. 21 dgr. oceniona została końcem zaspokojenia Wierzycieli, więcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma.

W skutek obwiesczenia zdnia 27. Listopada r. z. podano za nieruchomość te w terminie dnia 30. Stycznia r. b. 400 Tal., gdy zaś późniey wyższe podanie na 450 Tal. nastapilo, wiec no-

Wy termin

na dzień 10. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem naszego Sadu Ziemiańskiego Ollrych w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczyliśmy i na takowy wszelkich ochotę do kupna maiaeych i zdolnych wzywamy, aby złożywszy kaucyą 50 Tal. swe licyta do protokulu podali, zaś naywięcey daiący się spodziewał, iż nieruchomość ta iemu po poprzedniczey approbacya przysądzoną zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent

Auf ben Untrag ber Real = Glaubiger und des Nachlaff-Euratoris ift zum Berkauf bes unter Dro. 176 auf ber hiefigen Bafferfrage belegenen, jum hauptmann von Krummesschen Rachlaffe gehörigen, auf 12,214 Rthl. 6 gGr. gerichtlich gewurdigten maffinen Wohnhauses nebst Bu= behor ein neuer peremtorischer Termin auf den iten Man b. J. um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Gloner in unferm Inftruftione = Bimmer anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Zahlunge= fabige mit bem Eroffnen vorladen, baß bem Meifibietenben biefes Grundftud ge= gen baare Bezahlung zugeschlagen werden Die Zare kann in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Hattone-Termin nur 3125 Athl. geboten

worden find.

Pofen ben 6. Februar 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Die Ackerwirthschaft bes Borwerks Wilde bei Posen, wozu 1½ Huse Culm. Maaß Ackerland gehört und das bei diessem Borwerk befindliche Brauhaus, nehst dem Rechte die hiesigen Kämmerei=Dorsfer mit Bier zu verlegen, sollen in Folge der eingeleiteten Sequestration auf ein Jahr vom isten April d. J. die dahin 1822 meistbietend verpachtet werden, jesoch Acker und Brauerei getrennt von einsander. Es steht hiezu ein Termin auf

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych i Kuratora pozostałości wyznaczyliśmy termin do sprzedaży kamienicy pod liczbą 176 przy tuteyszey wodney ulicy do pozostałości kapitana Krumes należącey a na 12,214 Tal. sądownie oszacowaney nowy zawity termin na

dzień I. Maia r. b.
zrana o godzinie otey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey izbie instrukcyjney i na takowy ochotę kupna maiących i do nabycia zdolnych z tem nadmienieniem wzywamy, iż więcey daiący za opłatą w gotowiznie przysądzenia spodziewać się może. Taka w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przytem oświadcza się, iż w terminie dnia 30. z. m. 3125 Tal. na kupno podano.

Poznań d. 6. Lutego 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Gospodarstwo folwarku Wilda pod Poznaniem, do którego 1½ huby chełmińskiey roli należy, z należącym do tego browarem wraz prawem wyszynku piwa po wsiach kamelarnych, w skutek zaprowadzenia sekwestracyi na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. do 1. Kwietnia 1822 roku naywięcey dającemu, oddzielnie iednak role i browar wydzierzawione bydź mają. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 20. Marca r. b.

ben voften Marg b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtsrath Hebbmann in unferm Lokale am Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 5. Marg 1821.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w mieysch posiedzeń naszych.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze maszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Marca 1821.

Ronigl. Preuß. Land gericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das in Schneidemuhl unter Dro. 3 belegene, ber Wittwe Saber jugehorig ge= mefene und von bem Burger Dalefi ge= kaufte Haus nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 453 Rthl. 16 ger. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Lehmann Martus offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 5. Juny 1821 bor bem Landgerichterathe Molfow, Morgens um 8 Uhr allhier an= gesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radricht bekannt ge= macht, bag bas Grundftuck bem Deiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fo fern nicht gesetliche Grunde bies noth wendig machen.

Schneibemuhl ben 4. Januar 1821. Ronigl. Preugisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w Pile pod Nrem 3. położony, wdowie Haber należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 453 Tal. 16 dgr. iest oceniony, na zadanie Lehmanna Marcus, publicznie naywięcey daiącemu iescze raz sprzeda. ny bydź ma, którym końcem termin

licytacyiny

na dzień 5. Czerwca 1821. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Molkow, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

w Pile dnia 4. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Das Königl. Land = Gericht Bromberg macht bekannt, bag auf ben Untrag ber Ronigl. Regierung hiefelbft, bas im Brom= berger Rreife und beffen Amtsbezirk bele= gene Erbyachte-Borwert Schulit, nebft Obwiesczenie.

Królewski Sad Ziemiański w Bydgosczy zawiadomia ninieyszem, iż na wniosek Król. Regencyi tuteyszey, dziedziczno dzierzawny folwark Schulitz w powiecie i Amcie Bydgoskim polożony wraz zbudynkami, I gumna-

Wohn- und Wirthschafte-Gebauben, ben bagu gehörigen 8 Sufen 11 Morgen 154 Muthen Magdeburgifch Land, ber bar= auf haftenben Bier-Bran = und Brannt= weinbrennerei = Gerechtigfeit, ber Beich= felfahre, und bem Rrugverlage von 5 dagu gehörigen Arugen, welches ellesnach Abzug ber Praffandrum auf 998 Rthlr. 8 ggr. Court. gerichflich abgefchatt worden, im Termine ben 2. Dai d. 3., bor bem herrn Land-Gerichte-Uffeffor Rohler im hiefigen Landgerichts-Gebaude anderweit Diffentlich an ben Deiftbietenden im Be= ge ber nothwendigen Subhaftation verfauft werden foll.

Befiß = und gablungsfahige Rauffieb= haber werden biegu mit dem Bemerten eingeladen: daß die biesfälligen Raufbes bingungen jeder Beit in unserer Registras straturze przeyszanemi bydz moga.

tur eingesehen werden fonnen.

Bromberg den 25. Januar 1821. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das bem Kreis-Physifus Roemhild gu= gehörige hiefelbft in der Bromberger Stra= Be unter Mro. 2 belegene Wohnhaus nebft hofraum, einem Stalle und einer auf ber Montwy belegenen Wiese (welche nach ber in beglaubter Abschritt beigefügten ge= richtlichen Tare bom 19ten b. auf 867 Mthl. gewürdigt ift, foll auf den Untrag eines Realglaubigers Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Das unterzeichnete Friedens-Gericht hat im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Bromberg einen Bies

mi, rola do niego należącą 8. hub 11 morgow 154 prętów kadratowych miary Magdeburgskiey zawieraigca, tudzież z przywiązanem do tegoż folwarku prawem robienia piwa, palenia gorzałki, przewożenia przez Wisłę, niemniey z propinacyą w pięciu do tychże gruntów przynależących gościncach, co wszystko po odciągnieniu opłat na 998 tal. 8 dgr. oszacowane zostało, w terminie

dnia 2. Maia r. b .przed Ur. Koehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, wtórnie publicznie więcey daiącemu drogą potrzebney subhastacyi sprze-

dany bydź ma.

Zapozywaią się tym końcem chęć kupienia maiacy, do zapłaty i posiadania zdolni, z tem nadmienieniem, iż warunki kupna w tey mierze zdziałane, każdego czasu w naszey Regi-

Bydgoscz d. 25. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny Fizyka Powiato. wego Roemhild wraz z podworzem. staynia na ulicy Bydgoskiey pod Nr. 2. sytuowanego, oraz łaką przy Montwach położoną, podług taxy sadowey z dnia 19. tego miesiaca na 867 Talarwartości, ma bydź stosownie do wniosku Wierzyciela realnego na zaspokoienie długu publicznie więcey daiącemu przedany.

Na mocy zlecenia prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wy-

tunge=Termin in feinem Geichafte-Lotale biefelbft auf ben 4 ten Juni b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr anberaumt. Befthe fähige Kauflustige, werben bazu unter ber Befanntmochung vorgelaben, bag bas Orunoftud dem Meifibietenden zugeschla= gen und auf etwa fpater einkommenbe Bebote nicht geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Inowraciam ben 22. Februar 1821. Ronigl. Preng. Friedensgericht. znaczył Sad Pokoiu termin licytacyjny w mieyscu na dzień

4. Gzerwca r. b.

zrana o godzinie gtey. Cheć kupienia maiących wzywa sie z tem uwiadomieniem, iż posessya wyżey rzeczona, więczy daiącemu ma bydź oddana, i na podania któreby

poźniey nadeszty, uwaga wzięta nie będzie, gdyby prawne przyczyny nie nastapky.

Inowracław d. 22. Lutego 1821.

Król Pruski Sąd Pokoju.

## Subhaftations = Patent.

Nachdem in der von bem Königlichen Landgerichte zu Bromberg auf ben Un= trag eines Realglaubigers verfügten Sub: Poniewa' w interessie subhastacyi haftation bes hieselbst in ber Kirchenstra= Be unter ber Rummer 256 jett 321 belegenen auf 840 Rthl. gewürdigten und bem Bonamentura Nomafowefi zugeho= rigen Wohnhauses nebst hofraum, fein Gebot in bem angestandenen Bietunge= Termin erfolgt ift, haben wir in Gemaß= heit bes erhaltenen Auftrages einen anbermeiten hier gur Stelle im Lokale bes Friedens-Gerichts auf ben 4 ten Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr auberaumt und befitfabige Raufluftige werben bagu hiedurch eingelaben.

Inowraciam den 19. Februar 1821.

# Patent Subhastacyiny.

domu mieszkalnego wraz z podworzem Bonawentury Nowakowskiego, w tute yszym mieście na ulicy Kościelney pod Numerem 256 teraz 221. położonego, przez prześwietny Sąd Ziemiański w Bydgoszcy na wniosek Wierzyciela realnego nakazanego, w terminie wy. znaczonym żadna deklaracya nie nastapiła, tedy na mocy zlecenia Prześ. Sadu Ziemiańskiego wyznaczylismy inny termin tu w mieyscu

na dzień 4. Czerwca r.b. zrana o godzinie gtey do którego chęć kupna maiących zaprasza się.

Inowracław d. 19. Lutego 1821.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoin.

10111

Bekanntmachung.

In Termino ben 28. Marz d. J. Bors mittags um 8 Uhr, sollen auf bem hiesisen Friedend-Gerichts-Lokale verschiedene abgepfändete Effekten, aus Hausgerathe, Betten und Kleidungsstücken bestehend, so wie auch Pferde, Kühe, Schaase und Schweine, bssentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verstauft werden, wozu Kauflustige eingelasben werden.

Roronomo ben 19ten Februar 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Publicandum.

Das hiesige Königl. Landgericht hat mich beauftragt, die zum Machlasse bes bieselbst verstorbenen Justiz-Commissaring Seliger gehörige Sachen, bestehend in Uhren, Tabatieren, Silbergeschirr, Porsellain, Gläsern, Zinn, Aupfer, Leinenzeug, Betten, Meubles und Hausgerath, auch Kleidungsstücken und Bücher. bffentlich gegen baare Bezahlung meistbietend zu verkausen.

Hierzu habe ich im Sterbehause best ich Seliger hier am Minge im goldenen Baum einen Termin auf den 27sten Marz 1821 und die folgenden Tage von Morgens um 9 bis Mittags um 12 und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr angesseht und sade Kaussustige hiedurch ein, sich besagten Orts und Stunden zahlreich einzussusuden und den sofortigen Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Krotofinh den 8. Mars 1821.

Ronigl. Preuf. Landgerichtes

### Obwiesczenie.

W terminie dnia 28. Marta b. r. o godzinie 8. zrana, maią w tuteyszym Sądownictwie rozmaite zafantowane sprzęty domowizny, pościeli, sukien i różnego bydła złożone, więcey daiącemu za gotową zapłatą publicznie bydź sprzedane. Do czego ochotę maiący wzywaią się.

Korenowo d. 19. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Rędąc od tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego upoważnionym rzeczy do pozostałości tu zmarłego Kommissarza Sprawiedliwości Seliger się należące, składaiące się: z zegarków, tabakierów, naczeń śrebrnych, pozcellanowych, szkła, cyny, miedzi, bielizny, pościeli, meblów, sprzętów domowych, szkien i książek, publicznie, więcey daiącemu za gotową zapłatę, sprzedać.

Wyznaczywszy do tego w domy zmarłego tutey w rynku pod złotem drzewem sytuowanego termin

na dzień 27. Marca 1821.
i dni następne, a to codziennie od godziny 9. zrana, aż do godziny 12tey
wpołudnie, a po południa od godziny 2. aż do 5.; zapozywam ochotę
mających kupna ninieyszem, w powyź
rzeczonym mieyscu dniach i godzinach się stawić, i natychmiastowego
przybicia więcey dającemu się apodziewać.

Krotoszyn d. 8. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sądu Ziemiańskiego Sekretarz,